N<sup>ro.</sup> 33.

A Man

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 24. April 1822.

Angekommene Freinde bom 18. April 1822.

Herniewice, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Amtmann Haacke aus Murzysno, Hr. Gutsbesiger v. Bronisowsti aus Dtaiszezwo, Hr. Gutsbesiger v. Wolaussti aus Dombrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger J. v. Jakrzewssti aus Mielongowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße, Hr. Gutsbesiger v. Mrosbzinski aus Domaslawet, Hr. Advokat Zdanowski aus Wongrowiec, Hr. Gutsbesiger v. Mrosbziser v. Inches i aus Neudorff, I. in Nro. 26 Walischei; Hr. Pachter Franz von Napolski aus Grablin, Hr. Pachter v. Noznowski aus Weglerski, I. in Nro 100 Walischei;

Den 19. April.

Hr. Gutebefister v. Trembicki aus Choez, t. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Graf v. Milenski aus Roscizewo, Hr. Pachter v. Milenski aus Wlosciejowko, Hr. Kammerberr v. Koscielski aus Szetlica, t. in Nro. 1 St. Martin; Herr Sutsbesitzer v. Dziedusicki aus Neudorff, Hr. Gutsbesitzer v. Krasicki aus Malezewo, t. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Pachter Daniewicz aus Brudek, t. in Nr. 187 Wasserfraße; Hr. Capitain der Gensbarmerie v. Sawicki aus Karge, Herr Raufmann Samuel Bornstein aus Berlin, f. in Nro. 210 Wilhelmsstraße;

Den goten April.

Hr. Canonicus v. Barczynski aus Swierczyn, Hr. Gutsbesiter v. Mosseczinski aus Zolądowo, l. in Mr. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swinarski aus Sichowo, Hr. Pachter Mikara aus Czacz, Hr. Gutsbesitzer v. Westerski aus Zakrzewo, L. in Mrv. 392 Gerberstraße; Hr. Graf v. Stillfried aus Pougern, l. in Mrv. 310 Willelmsstraße; Hr. Oberforsmeister Bohmer aus Nogasen, Herr Steuereinnehmer Wilke aus Mogasen, L. in Mrv. 3 St. Adalbert.

#### Den 21. April.

Herbesitzer v. Dombrowski aus Winagora, Hr. Gutsbesitzer von 30lz towski aus Azsinowo, Hr. Kaufmann Schultz aus Berlin, I. in Nro 243 Bresz lauerstraße; Hr. Commissarius Polluga aus Winagora, Hr. Eigenthumer Gautier Manuel aus Warschau, I. in Nro. 344 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Tobias aus Julichau, Hr. Kaufmann Steimert aus Grünberg, Hr. Kaufmann Blum aus Berlin, Hr. Pächter Urban aus Julichau, Hr. Kaufmann Jacqueson, Herr Kaufmann Thiel, und Hr. Kaufmann Eroll aus Obessa, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Landgerichts-Rendant Riemann aus Krotoschin, Hr. Steuereinnehmer St. Wlanquart aus Krotoschin, Hr. Gutsbessischer Keschte aus Rzymachowo, Hr. Oberamtmann v. Twardowski aus Dziechowo, in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Wendorss aus Rekowo, I. in Nro. 175 Wassersstraße; Fr. Gutsbesiszerin v. Mylewska aus Dsirowko, I. in Nro. 210 Wilhelmssstraße; die Herren Gutsbessiszer Ludwig u. Stephan v. Sweczykowski aus Minsk, I. in Nro. 100 Walischei.

Abgegangen.

Hr. Kaufmann Wolff nach Stettin, Hr. v. Lufomiecki n. Brudzun, herr Drechster n. Obornik, Hr. Apotheker Leinweber nach Slupce, Hr. v. Grabski nach Choscicie, Hr. v. Moraski n. Kotowiecko, Hr. v. Sczytnicki n. Golino, Hr. von Wilczynski n. Krzyzanowo, Hr. v. Sawicki n. Karge, Hr. Kaufmann Bornstein n. Berlin, Hr. v. Swicielski n. Koszut, Hr. v. Rakowski n. Iworkowo, Herr von Lutostanski n. Nieborzyn, Hr. Müller n. Margonin, Hr. Brix n. Radlowo, Herr v. Bojanowski n. Krzym owo, Hr. v. Wolanski n. Dombrowo, Hr. v. Gräwe nach Orpiszewo, Hr. v. Trembecki n. Chocz.

#### Chictal=Citation.

Die unbekannten Gläubiger ber Kasse von den drei Bataillonen und von der Garnison-Compagnie des Königl. Preus. Toten Infanterie-Regiments (4ten Westpreus.), welche aus dem Jahre 1821. etwa Ansprüche an die gedachte Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit ausgefordert, in dem auf den 11ten Mai 1822. früh um 10 Uhr vor dem hierzu Deputirten Landgerichts-Rath Brückner

# Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pułku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dn. 11. Maia 1822, zrana o godzinie angesetzen Liquibations = Termin, in unsferm Gerichtsschlosse entweder personlich, oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstützen, im Fall ihres Ausdleibens aber zu gewärtigen: daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachte Kasse präfiudirt, und blos an die Person desjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 10. Januar 1822. Konigl. Preußischeskandgericht.

Befanntmachung.

Die im Posener Kreise belegenen Guter Sowiniec und Krosno, sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nachesnander solgende Jahre meistbietend verpache tet werden.

Der Bietungs = Termin fieht auf ben 25. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Affessor Kapp in unserm Instruktions=Zimmer an,

Die Bedingungen fonnen in ter Regiftratur eingesehen werden.

Jeder Licitant hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Atlr. dem Deputato zu erlegen.

Posen den 22. Marz 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Das hierselbst früher unter Rr. 172 jest Rr. 138 auf der Schlossergasse beles gene, den Franz Mateckischen Erben ges 9. przed Deputowanym Sędzią Zież miańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym zamku Sądowym, osobiście, lub przez Pełnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostaną.

Poznań d. 10. Styczuia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański:

Obwiesczenie.

Dobra Sowiniec i Krosno w Powiecie Poznańskim położone, od Sgo Janar. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wypuszczone bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w sali Instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypus sczonym będzie talarów 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 22. Marca 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość dawniey pod Nr.
172 a teraz pod Nr. 138 na ulicy slosarskiey polożona, a do sukcessorów
Franciszka Mateckiego należąca, a

Boinge Grundstück, aus einem masstven Wohnhause, und kleinen Hofraum besteshend, welches nach der gerichtlichen Tare auf 578 Atlr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden. Hierzu sieht ein Termin auf den 11. Junic. vor dem Landgerichtsrath von Ollrych Vormittags um 3 Uhr in unserm Parteien-Zimmer an. Mile Kaussussige und Kaussähige werden zu demselben vorgeladen, und haben zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, inspfern nicht geseisliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Mer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 50 Rtlr. als Caution bem Deputirten zu ers

legen.

Pofen ben 6. Marg 1822. Ronigl. Prengifch. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das im Posenschen Kreise belegene, halb zur Maschlaß und halb zur Maschlaß und halb zur Maschlaß v. Stolawstischen Nachlaß Masse gehörige abeliche Gut Sapowice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,899 Mtlr. 23 ggr.  $5\frac{1}{2}$ pf. gewürdiget worden, soll Behufs Befriedigung der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation dstentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs Termine sind auf

ben 17. Juli ben 19. October c. ber peremtorisch Termin auf kamienicy i małego podworza się składaiąca, która podług taxy sądowey na 578 tal. oszacowaną została, na wniosek Sukcessorów dla podziału więcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu termin
na dzień 11. Czerwca r. b.
przed Deputowanym naszym Sędzią
Ollrych, przed południem o godzinie gtey w izbie instrukcyiney wyznaczonym został. Wszyscy ochotę
i zdatność kupna maiący na powyższy
termin zapozywaią się, i spodziewać
się mogą, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, talarów 50 iako kaucyą Deputowane

mu jzłożyć winien.

Poznań d. 6. Marca 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do massy Macieia a w drugiey połowie do massy Władysława Skaławskich należąca, która podług sądowey taxy na 23,899 tal. 23 dgr. 5½ fen. oszacowaną została, celem zaspokoienia kredytorów, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, termin licytacyi

na dzień 17. Lipca r. b. na dzień 19. Października r. b., i termin zawity ben 21. Januar 1823. vor dem Landgerichtsrath Hebbniann Vormittags um 9 Uhr allhier in unserm Partheien-Zimmer angesetzt.

Besitzsähige Räufer werden dazu mit ber Bekanntmachung vorgeladen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden, der mit Zustimmung ber Intersenten erfolgen soll, infofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe fann jederzeit, die Bedingungen aber brei Monate vor dem letten Termine in unserer Registratur eingefeben werden.

Wer zum Bieten zugelassen werben will, muß die in den Bedingungen zu bestim= mende Kaution erlegen.

Pofen den 25. Februar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das den Dekkerschen Erben gehörige, hier unter Nr. 271 auf der Borstadt Podgorze belegene Grundstück, bestehend aus einem Obstgarten und Wagenschuppen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 323 Athle 11 ggr. 7 pf. gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Meals Släubigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu sieht ein Termin auf den 19. In nic. Bormittags um 9U. vor dem Deputirten Langerichts-Uffessor Kapp in unserm Partheienzimmer an, Kauflustige u. Rauffähige werden zu demselben mit dem B = merken vorgeladen, daß das Grundstuck

na dzień 21. Stycznia 1823., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południem o godzinie otey w naszey izbie instrukcyjney wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiąci z tem oznaymieniem zepozywaią się, że przybicie naywięcey daiącemu z zezwoleniem Interessentów nastąpić ma jieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego dnia, warunki zaś w miesięcy trzy przed ostatnim terminem w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Kto do licytacyi przypusczonym być chce, winien kaucyą w warunkach oznaczoną złożyć.

Poznań d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastcyiny.

Grunt do Sukcessorów Dekerta należący, pod Nr. 271 na ulicy Podgórcze położony, z sadu i wozowni składaiący się, który podług taxy sądowey na 323 tal. 11 dgr. 7 fen. iest oszacowany, na wniosek Wierzyciela realnego dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 9. zrana w izbie instrukcyjney.

Ochotę kupna maiąci i zdatność . posiadaiąci na tenże termin z tém obem Meiftbietenben zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Pofen den 28. Mart 1822. Sonigl. Preuf. Land = Gericht. znaymieniem zapozywałąsię, iż grunt ten naywięcey daiącemu przybitym zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 28. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Difener Arreft.

Der jubifche Raufmann Ifrael Samuel Tobias zu Kurnik hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubiger fich er= boten, und gur Rechtswohlthat ber Geffion gelaffen zu werben verlangt. Dem 5. 311 bes Unhanges gur Allgemeinen Gerichte = Ordnung gufolge ift baber über bas Bermogen bes Ifrael Samuel Tobias ber Concurs eroffnet, und beffen Unfang auf bie Mittagestunde des heutigen Tages festgesett worden. Es werden baher alle biejenigen welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe und Effecten hinter fich und in Berwahrung haben, hiermit angewiesen, bavon nichts weber an ben ze. Tobias nech fonft Je= manden zu verabfolgen, vielmehr uns fofort treulichft Anzeige gu leiften, und bergleichen Gelber, Effecten, ober Brief= Schaften, mit Borbehalt ihrer baran ha= benden Rechte in unfer Depofitorium abguliefern, widrigenfalls die an Lobias geleiftete Zahlung oder Ausantwortung fur nicht gefchehen erachtet, jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, und ber Inhaber bergleichen Gelber und Ga= chen, welcher biefelben verschweigen und jurudbehalten follte, feiner etwa baran

Areszt otwarty.

Gdy starozakonny kupiec Israel Samuel Tobias z Kurnika, do odstapienia swym Wierzycielom maiatku swego się zobowiązał i dopusczenia go do prawa cessyi, się domagał, wskutek wiec §. 311 Dodatku do Or. dynacyi Kraiowey Sądowey nad maiatkiem tegoż Israela Samuela Tobias konkurs otworzonym i początek tegoż na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzyby od tegoż Tobiasza iakiekolwiek pieniądze, lub effekta w zastawie lub zachowaniu mieli, z tychże naymnieyszey rzeczy ani temuż Tobiaszowi, lub komu innemu nie wydawali, owszém aby nam natychmiast o tém wiadomość dali, i takowe pieniadze, effekta lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie swych praw do na. szego depozytu oddali, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż zapłata tychże Tobiaszowi, za nie nastąpioną uważana i po drugi raz od nich na rzecz massy ściągniona zostanie, i zachowiciele takowych ef fektów i t. p. którzy ie zamilczą utra

habenben Pfand= ober sonstigen Rechte für verlustig erklart werden wird.

Pofen ben 1. April 1822. Roniglich Preuf. Landgericht. cą wsrystkie swe do nich mieć mogące zastawne lub inne iakowo prawa.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Auf ben Antrag eines Real = Glaubisgers wird die im Rogafener Kreise bei Schocken belegene, auf 10028 Atlr. 10 fgr. abgeschätzte sogenannte Heidemuble subhastirt, und hierzu stehen Termine

auf ben 25. Juni auf ben 27. August auf ben 29. October c.

Bornittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtsrath Culemann in unsferm Partheienzimmer an. Wir laben daher alle Kauflustige und Besitzsähige ein, sich in diesem Termine entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollsten, an den Meists und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 28. Marg 1822. ` Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego młyn Hammermuchle zwany w Powiecie Rogozińskim pod Skokami położony, na 10028 tal. 10 śgr. otaxowany w terminach

dnia 25. Czerwca, dnia 27. Sierpnia i

dnia 19. Października r. b., o godzinie 10. zrana przed Deputo-wanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w izbie naszey instrukcyiney subhastowany być ma. Wzywamy przeto na ten termin ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiąćy przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadnaprawnanie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 28. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In bem hiesigen Gerichtsschlosse solten ben 6. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts:Resferendarius Solms verschiedene Haus-Gerathe, Meubles, Zinn, Eisen, und

# Obwiesczenie

W tuteyszym zamku sądowym dn.
6. Maia r. b. zrana o godzinie 9.
przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Solms,
różne sprzety domowe, meble, cyna,

Rupfergeschirre offentlich gegen baare Zelastwo i miede publicznie za goto-Bahlung verfteigert werben, wozu Rauf= wa zaplata przedawąć się będzie, na luftige vorgelaben werben.

Pofen ben 11. April 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski

co ochote kupna maigcych wzywamy.

Poznań d 11. Kwietnia 1822. Sad Zie-

Bekanntmachung

Das in dem Domainen-Amt Komor= nif Posener Kreifes belegene, auf 13766 Rthlr. 25 Egr. 21 Pf. abgeschapte Erb= pachtegut Ottowo foll, ba fich in dem angestanbenen Licitations=Termin am 4. December v. J. fein Raufluftiger einge= funden hat, anderweit in Termino ben 25. Juni d. J. Vormitrage um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Culemann in unferm Parthelenzimmer verfauft werden, wozu wir Raufluftige in Rolge ber offentlichen Befanntmachung bom 21. Mai v. J. hiermit einlaben.

Pojen ben 31. Januar 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie,

Folwark wieczysto dzierzawny Onowo, w Ekonomii Komornickiey Powiatu Poznańskiego położeny, na 13.760. Talarów 25. śrehrnych groszy 21 fen. otaxowany, powtórnie w terminie

dn a 25. Czerwes r. b., zrana o godzinie 10. w Izbie naszev Instrukeviney przed Deputowanym K. S. N. Gulemann przedany być ma, gd. się w terminie zawitym dnia 4. Grudnia r. z. żaden licytant nie stawił na termin ten, przeto z odwo. laniem sie do obwiesczenia publiczne. go z tinia 21. Maia r. z., ochote kupna ma acych wzywamy.

Poznań d. 31. Stycznia 1822. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Von bem unterzeichneten Gericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß der gr. Sauptmann und Gutebenger August Abolph Wilhelm Ernft v. Zuchlinsti aus Lagowiß und beffen Gattin Frau Bermine Auguste Charlotte v. Pannewig por Gingehung ber Che laut bes am 8. December pr. errichteten, und ben 8 Februar ver= lautbarten Bertrages, Die Gutergemein= fcaft unter fich ausgeschloffen haben.

Meferig den 1. Februar 1822.

Ronigl, Preugisches Landgericht.

Obwiesczenie

Sąd podpisany czyni wiadomo, iż Ur. Zychlinski kapitan i possessor dziedziczny dobr Łagowiec i mał. żonka iego Pani Hermina Augusta Charlotta z Pannewicow, przed wnyiściem w śluby matzeńskie, wedle zawarney pod duiem 8. Grudnia r. z. a pod dniem S. Linegor b. ogloszonev ugody, wspolność majątka pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzyrzecz d. 11. Lutego 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański. (Diergu givet Beilagen.)

# Beilage zu Nr. 33. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebiftal = Citation.

Da von Seiten bes hiefigen Ronigl. Landgerichts über bie Apothefer Carl Rochschen Kaufgelver, ber Liquidations= Prozef heute Mittag um 12 Uhr erof= fnet worden ift, fo werden alle biejeni= gen, welche an gebachte Ranfgelber aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfprüche gu haben vermeinen, hierdurch borgela= ben, in bem vor bem Landgerichtsrath Leng auf ben 11. Juni a. c. Bormit= tage um 9 Uhr in bem biefigen Gerichte Locale anberaumten Connotations= und Liquidations = Termine perfonlich ober burch gesethlich zuläffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Befanntschaft, Die hiefigen Juftig = Com= miffarien Mitfchte, Broter, Pilasti, Brachvogel und Websfi in Borfchlag gebracht, werden zu erfcheinen, ihre For= berungen gu liquidiren, und burch Beweismittel zu bescheinigen, und haben bie nicht erschienenen Creditoren zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unsprüchen an bas Grundftuck pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillichweigen, fowohl gegen Die Glaubiger beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Kaufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Krotoschin den 14. Marz 1822. Kouigt. Preußisches Landgericht. Zapozew publiczny.

Gdy ze strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad pieniędzmi za sprzedaż apteki Karola Koch do Depozytu weszłemi dziś o godzinie 12. w południe process likwidacyjny otworzony został, przeto wzywamy wszystkich tych którzy do wspomnionych kupna pieniędzy z iakiegokolwiek prawnego powodu prefensye mieć będą, aby się na dzień 11. Czerwca r. b. przed Deputowanym Wnym Sędzią Lenz o godzinie gtey zrana w terminie konnotacyino - likwidacyinym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie umocowanych; na których w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Mitschke, Broeker, Pilaski, Brachvogel i Webski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe podali i udowodnili. Wierzyciele niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości teyże prekludowanemi i wieczne względem nabywcy oneyże iako i innych Wierzycieli, pomiędzy których pieniądze te podzielone zostaną, nakaząne im bedzie milczenie.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Subhaftations = Patent.

Es wird auf ben Antrag des Eurators der Rendant Doggeschen Vermögens= Masse Justiz-Commissionsrath Piglosze-wicz ein nochmaliger Termin zum öffentsichen Verkauf des in der hiesigen Danziger Vorstadt in der Wilhelmsstraße Nr. 544 belegenen, zu der Nendant Doggesschen Masse gehörigen Grundstücks, bestebend:

a) in einem ein Stock hoch massiben Wohnhause, wozu Stallungen, ein Brunnen, Holz-Schuppen, und

b) ein Garten gehoren, welches alles auf 3048 Milr. 1 ggr. 10 pf. gerichtlich taxirt, hiervon aber ein Theil bes hofs und Gartens für 150 Atlr. veraußert worden ift, auf den 4. Juni c. bor bem herrn Landgerichte= Affeffor Mehler anberaumt. Zahlunge= und besitfahige Raufliebhaber werden eingelaben, in biefem Termine in Perfon oder durch Bevollmachtigte, wogu die bie= figen Juffig-Commiffarien Schulg, Rafalski und Wogel in Borfchlag gebracht werden, gu erscheinen, ihre Gebote gu verlautbaren und hat ber in biefem eingi= gen Termine meiftbietend Gebliebene ben Buichlag bes Grundftude, infofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zu= laffen, unfehlbar ju gewärtigen, ba auf etwa fpater einfommenbe Gebote feine Rudficht genommen werden fann.

Patent subhastacyiny.

Stósownie do wniosku kuratora massy maiatku zmarłego Dogge Rendanta, Ur. Pigłoszewicza Konsyliarża Kommissylnego powtórny będąc termin do sprzedania posiadłości tu na Gdańskim Przedmieściu przy uli cy Wilhelmowskiey sytuowaney, do massy zmarłego Dogge Rendanta należący się, a składający się:

a) z domostwa murowanego o iednem piętrze, do którego staynie, studnia, drwalnia i

O ' studilla, di wa

b) Ogrod należy, co wszystko na 3048 tal. I dgr. 101 fen. sądownie otaxowanem, ale z posiadłości teyże, część podworza i ogrodu za 150 tal. od przedanem iest na dzień 4. Czerwca r. b. przed Wnym Meler Assessorem Sadu Ziemiańskiego, wzywaią się ochotę do kupienia maiący, i do zapłacenia i do posiadania zdolni, aby w terminie temże, albo osobiście, lub przez Pełnomocników na których im się z Kommissarzy Sprawiedliwości tuteyszych UUr. Szulc, Rafalski, i Vogel przedstawia, stawili się, i ofertę swoią podali, a naywięceydaiący w terminie ninieyszym iedynem przybicia sobie posiadłości teyże pewnym być może; ieżeli okoliczności prawne onegoż od nabycia nie wyłączaią, dodaiąc iz na oferty pozniey podaiące się żaden wzgląd miany nie będzie.

Die Kaufbedingungen konnen jederwit in unserer Registratur eingesehen werden,

Bromberg ben 21. Marg 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmad un al-

Es werden alle diejenigen, welche aus ber Amts. Berwaltung des bei dem Friedensgericht Indwraclaw angestellt gewesenen Executors Jastrzebsti Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgesordert, diese binnen 3 Monaten und zwar spätestens zum 1. September d. J. bei uns anzumelden, widrigenfalls die von demselben bestellte Caution an ihm ausgeliefert und jeder später angemeldete Anspruch blos an die Person des Jasstrzebsti gewiesen werden wird.

Bromberg ben 28. Marg 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione : Patent.

Bon Seiten des unterzeichneten Kdniglichen Landgerichts wird hiermit zur
bffentlichen Kenntniß gebracht, daß das
dem Wirth Joseph Steznsti zugehörige,
in dem Dorfe Frankowo bei Storchnest
unter Nr. 1 belegene Borwerk, welches
auf 1775 Athlr: gerichtlich gewürdigt
worden, im Wege der nothwendigen
Subhastation bffentlich an deu Meistbiestenden veräußert werden soll.

Rauflustige und Besitzsähige werden baber vorgeladen, in dem zur dffentlichen Bersteigerung des gedachten Borwerks vor dem Koniglichen Friedenogerichte zu

O kondycyach kupna w Registraturze naszey każdego czasu zainformować się można.

Bydgoscz d. 21. Matca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy zurzędowania byłego przy Sądzie Pokoiu Inowracławskim Exekutora Jastrzębskiego pretensye mieć mniemaią, ażeby takowe w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey, ażdo Igo Września r. b. nam zameldowali, gdyż w razie przeciwnym kaucya przez Jastrzętskiego wystawiona iemu wydaną, a każda późniey zameldowana pretensya tylko do osoby iego wskazaną zostanie.

Bydgoscz d. 28. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż folwark do gospodarza Jozefa Stęszyckiego należący we wsi Frankowie pod Osieczną pod liczbą i położony, który na 1775 tal. sądownie oszacowany został, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Wzywaią się więc ochotę kupienia maiący i do posiadania zdolni, ażeby się na terminie do publiczney sprzedaży rzeczonego folwarku w mieyscu posiedzeń Królewskiego Sądu Pokolu

w Lesznie

Liffa auf ben 12. Juni 1822 angefetzen peremtorischen Termin in dem Geschäfts-Locale des gedachten Gerichts
personlich oder durch zusässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und insosern nicht etwa gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen,
den Zuschlag des qu. Grundstücks an den
Meist und Bestbietenden gegen gleich
baare Erlegung des Kaufschillings nach
erfolgter Genehmigung der betreffenden
Interessenten zu gewärtigen.

Die Tare und speciellen Kaufbedingungen können zu jeder Zeit in der Regis stratur des Königlichen Friedensgerichts zu Lissa eingesehen werden.

Frauftabt den 18. Februar 1822. Königl. Preuß, Londgericht.

Befanntmadung.

Bur breijahrigen Verpachtung ber im Großherzogthum Posen, und beffen Vomster Kreise belegenen, zur Kammer=Math Wildegansschen Concurs=Masse geshörigen Guter

1) Ropnit mit den Norwerken Groß= borff, Kleindorff, Bachabno, Luze, und Dzwina,

2) Bomft mit dem Schloff-, Berg-, Bontoftwo- und Siedowschen Borwerken nebst den Zins - und Dienstobrfern Groß - und Klein-Posemukel

vom 24. Juni c. ab, steht ein anderweis tiger Termin auf den 6. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien, Zimmer an, wozu Pachtlustige mit dem na dzień 12. Czerwca 1822,

wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali spodziewając się, iż ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą, i po akceptowaniu przez interessentów, których dotyczy, przysądzenie na rzecz naywięcey dającego z obowiązkiem zapłacenia natychmiastowego ceny kupna, nastąpi.

Taxę i szczególne warunki kupna każdego czasu przeyrzeć można w Registraturze Królewskiego Sądu Po-

koiu w Lesznie.

Wschowa d. 18. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Do wypuszcenia w trzechletnią dzierzawę dóbr do massy konkursowej niegdy Radcy Kameralnego Wildegans należących, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powjecie Babimostskim położonych, jako to:

1) Kopanicy z folwarkami wielkiey i małey wsi, Wąchabna, Luzy,

i Dzwiny

2) Babimostu z Góra Zamkowa (Schlossberg) Woytowstwem i Sydowskie folwarki wraz z wsiami czynszowemi i zaciężnemi, wielkie i małe Podmukle.

od dnia 24. Czerwca r. b. zaczynaiąc, został termin powtórny na dzień 6. Maia r. b. o godzinie 3 popołudniu przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Piesker

Bemerken eingelaben werben, baß jeder Licitant wenigstens eine Caution von 500 Athlr. zu handen bes Deputirten baar erlegen muß, ehe er zum Gebote gelaffen wirb.

Meserit ben 25. Marz 1822. Königlich Preuß. Landgericht. w izbie naszéy stron wyznaczony, na który dzierzawienia ochotę maiących ztem nadmieniem zapozywamy, iż każdy licytant tylko po złożeniu kaucyi 500 talarów w gotowiznie do rąk Delegowanego do podania licytum dopuszczonym będzie.

Miedzyrzego do za Marca 2002

Międzyrzecz d. 25. Marca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbiftal = Citation.

Die Caroline Wilhelmine Bohm geb. Marker, jetzt zu Czarnikau, hat gegen ihren Schmann, ben Färber Johann Ludwig Bohm, welcher sich im Jahre 1817 von ihr begeben, um angeblich nach Folnik in Bohmen zum Besuche seiner Verwandten und zur Erhebung seines Erbtheils zu reisen, wegen böslicher Verlassung auf Treunung ber Ehe und Verurtheilung in die Schescheidungsstrafe gektagt.

Den Färber Ludwig Bohm laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 25. Juni c. vor dem Landgerichts-Alffefor Wegner, Morgens um 9 Uhr angeschten Termine in unserm Instructions-Zimmer persönlich, oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Klägerin austaulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der boslichen Verlassung seiner Chefrau für geständig geachtet, die She getrennt, er für den schulbigen Theil geachtet und in die Ghescheisdungöstrafe verurtheilt werden.

Schneibemuhl den 17. Januar 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Karolina Wilhelmina z Merkerów zamężna Boehm, podała naprzeciw małżonkowi swemu farbierzowi Janowi Fryderykowi Boehm, który się w roku 1817. celem odwiedzenia krewnych swych w Folnik w Czechach, i odebrania sukcessyi mu przypadley, od niey oddalił, z powodu złośliwego opusczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Boehm, ażeby się w terminie

na dzień 25. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu naszego W. Wegner, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, ina wniosekPowódki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złośliwe opusczenie małżonki iego za przyznane uważanem, i pasmo małżeńskie rozwiązane, on za stronę winną uznany i na karę rozwodową skazany zostanie.

W Pile d. 17. Stycznia 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Ueber die Berlaffenschaft des am 15. November 1818 zu Lobsens verftorbe= nen handelsmanns Michael Johel ift auf den Untrag bes Bormundes feines min= berjahrigen Sohnes ber erbschaftliche Li= quidatione=Prozeff eroffnet und gur Ron= notation und Ausweisung ber Forderun= gen an die Machlag = Maffe ein Termin auf ben 4. Juni 1822 Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Lowe angeset worden. Sammtliche Glaubiger werden zu diefem Termine un= ter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erklart, und mit ihren Unsprüchen nur an dasjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte. Denjenigen Glau= bigern, welche durch zu weite Entfer= nung, oder andere legale Chehaften: an ber perfonichen Erscheinung gehin= bert werden, und benen es am hiefigen: Orte an Bekanntschaft fehlt, werden ber Landgerichtsrath Schlegell, Justiz= Commiffarius Botte und Juftig=Com= miffarius Schumann hiefelbst zu Manda= tarien in Borschlag gebracht, um einen: berfelben mit Information und Boll= macht zur Liquidirung ihrer Forberun= gen zu verfehen ..

Schneidemuhl ben 28. December 1821.. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem starozakonnego Michała Johel kupca, w dniu 15. Listopada 1818 w mieście Łobżenicy zmarłego, na wniosek opiekuna pozostałego po nim małoletniego synaptoces sukcessyino likwidacyjny w południe dnia dzisieyszego otworzonymi do konnotacyj i wykazu pretensyj do massy spadkowey przez kogożkol-

wiek mianych, termin na

dzień 4. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Sądu naszego Wnym Loewe, wyznaczony został. Zapozywamy przeto nieleyszym na termin ten wszystkich massy rzeczoney Wierzycieli, z zagrożeniem, iż niestawaiący wszelkich praw pierwszeństwa, takieby im przed innemi służyły, pozbawieni, i z pretensyami swemi do tego tylko przekazani zostaną, coby po. zaspokoieniu zglszaiących się: Wierzycieli z massy pozostało. Wierzycielom którym zbytna odległość pobytu, lub inne prawne przeszkody osobistego nie dozwalają przybycia, w braku szczególnéy w mieyscu znaiomości proponujemy Panów Schlegell, Beike, i Schuhmann Kommissarzy Sprawiedliwości przy Sądzie naszym, z których iednego Pełnomocnikiem obrać i potrzebną do pilnowania praw swoich informacya opatrzyć będą mogli.

w Pile dnia 28. Grudnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt soll die zu dem Machlasse des Freimann Johann Heinze zu Tarche gehörige Wirthschaft, welche gerichtlich auf 1010 Mtlr. gewürdiget worden, auf den Antrag der Erden Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 12. Juni d. J. in loco Bojanowo vor dem Herrn Justiz-Assessif anderaumt, laden besitzsähige Kauslussige hiermit vor, sich an diesem Tage einzussinden, ihre Gebote abzugeben, und demnächst den Juschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbebingungen fbn= poda nen jederzeit in unserer Registratur ein=, wali.

gesehen werden.

T. 1.5

Rawicz ben 9. Mars 1822.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zum Machlaß des hieselbst verstorbenen Fleischhauers Samuel Weiß gehörige, hieselbst am Markte unter Nro. 260 belegene Wohnhaus nebst einer Fleischbank, zusammen auf 645 Atlr. 15 sgr. nach der gerichtlichen Tare gewürdiget, im Wege der freiwissigen Subhastation desentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 11. Juli c. um 9 Uhr Vormittags hies Obwiesczenie

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być gospodarstwo do pozostałości zmarłego w Tarchlinie Jana Heinze okupnika należące, które sądownie na 1010 tal. oceniono zostało, na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhastacyi przedane.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Czerwca r. b. in loco w Bojanowie przed Ur. Kowarczik Assessorem Sprawiedliwości i wzywamy ochotę do kupna i prawo nabycia maiących ninieyszem, aby w dniu tym się stawili, licyta swe podali tudzież przyderzenia oczekirwali.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. 9. Marca 2822.

Krolewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego dom do pozostałości niegdy Samuele Weiss byłego rzeźnika tu w Lesznie na rynku pod liczbą 260 położony wraz z iadką ogółem na tal. 645 śrbr. gr. 15 sądownie otaxowane, drogą subhastacyi wolney publicznie więcey daiącemu przedane być ma. Oznaczyliśmy do tego termin na dzień 11. Lipca zrana o go-

felbst angesetzt, und laben Rauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzussinden, und ihre Gebote abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des Obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen hat.

Lissa den 4. April 1822. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Land = Ge= richte zu Pofen foll bas zum Michael Gei= beschen Nachlaffe gehörige, unter Mro. 65 in der Stadt Neu = Tomnel belegene Bohn= baus, welches auf 250 Rthlr. gericht= lich abgeschätzt worden ift, an den Meift= bietenben gur beffern Auseinanberfegung ber Erben offentlich verlauft werben. hiezu haben wir 3 Termine, und zwar ben iten jum Boften April, ben aten jum 23ften Mai und ben 3ten, welcher perem= torifch ift, gum 28ften Juni b. J. jedes= mal um 10 Uhr Vormittags an gewohn= licher Gerichtsstelle anberaumt; wogu wir fammtliche Rauflustige und Besikfahi= ge gablreich ju erscheinen und ihre Gebote abzugeben mit bem Bemerfen hiemit vor= laben: daß ber Meiftbietende, wenn aubers feine gesetliche Sinderniffe biesem im Wege stehen, bes Zuschlagens gewärtig fenn fann.

Die Bedingungen konnen jeber Zeit in unferer Regiffratur eingeschen werben.

But ben 20ffen Marg 1822. Konigt, Preug. Friedensgericht.

dzinie gtey wzywamy ochotę do kupna maiących aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali i więcey daiący przybicia po approbacyi z strony Sądu właściwego oczekiwać może.

Leszno d. 4. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego będzie przedany przez publiczną licytacyą dom pod liczbą 65 w Nowymtomyślu do pozostałości Michała Seide należący, na 250 tal. oszacowany, końcem uczynienia podziału między Sukcessorami. Do tey przedaży wyznaczone są termina

na dzień 30. Kwietnia,

na dzień 23. Maia, i na dzień 28. Czerwca r. b.,

w tuteyszym sądowym lokalu o godzinie 10. zrana, z których ostatni

iest peremtoryczny.

Wzywamy zatem wszystkie osoby chęć kupienia maiące i do posiadania gruntu tego zdolne, aby wpomienionych terminach licznie zgromadzili się i podania swe uczynili, a naywięcey daiący ieżeli prawne przeszkody nie zaydą przybicia spodziewać się może.

Warunki przedaży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk d. 20. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Subhaffations = Watent.

Die zu bem Machlaffe ber berfforbenen Anna Sufanna Croffer verwittmet gewe= fene Brandt gehörigen Immobilia, befte= hend aus einem unter Dro. 44. in Baniemyel belegenen Wohnhanfe mebf Garten, gerichtlich auf 425 Riblr. abgeschaft, follen zufolge Muftrages bes Ronigl. Land= gerichts zu Pojen im Wege einer nothmen= bigen Subhaftation bffentlich verfauft

hiezu haben wir einen Termin auf ben 3ten Julius

in Sanfemnel angefett, und laben befit= fabige Raufer hiemit vor, fiet im diefent Termine Bormittags um 9 Uhr einzu= finden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Bufchlag nach er= folgter Genehmigung bee Koniglicheir

Landgerichts, zu gewärtigen.

Gleichzeitig fordern wir alle unbefann= ten Real = Pratenbenten hiemit vor, fich binnen Reun Mochen und fpateffene in bem angefegten Gubhaffatione = Termine perfonlich oder burch legale Bevollmach= tigte ju melben und ihre Forderungen mit Belagen unterftutt barguthun ; wibrigen= falls fie mit ihren Unspruchen an den neuen Befiger pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Die Raufbedingungen werben im Termine befannt gemacht, und fann bie Las gloszone zostang i taxa każdego cza-

Patent Subhastackiny.

Należąca do pozostałości Anny Zusanny Stoesser owdowiałey Brandt nieruchomość w Zaniemyślu pod Nr. 44. położona, składziąca się z domu i ogrodu, ogolem na tal. 425 sądownie oceniona, ma być na mocy zlecenia Król, Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu droga konieczney subhastacyi sprzedaną.

Naznaczywszy w tym celu termin na dzień 3. Lipca zrana na godzine 9. w Zaniemyślu, wzywamy zdol. ność kapna maiących, aby się w terminie tym stawili, i subhasta swe podali, a naywięcey daią y spodziewał się, iż rzeczoną nieruchomość za poprzedniczem zatwierdzeniem Sadu Ziemiańskiego przysądzoną so-

bie mieć bedzie.

Przytem zaś zapozywamy wszystkich nam iescze nieznaiomych realnych Wierzycieli, aby się w 9. tygodniach, a nay późniey w naznaczonym terminie również osobiście lub przez legalnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe należycie dowodami wsparte udowodnili, w razie albowiem przeciwnym spodziewali się: iż z pretensyami swemi do nowego posiedziciela prekludowanemi, i w tey mierze wieczne milczenie nakazane im będzie.

Warunki licytacyi w terminie o-

eingesehen werden.

Schroba am 15ten April 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

re zu jeber Zeit in unferer Registratur su w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Szroda d. 15. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts gu Bromberg follen bie ber verwittmeten v. Dzierzanowsta abgepfandeten Effecten, bestehend in Meubles, hausgerath, Uhren, Leinenzeug und Betten, fo wie auch ein Bulle und ein brauner Wallach, in Ter, mino ben Toten Mai c. Bormittage q Uhr in Gjubstawies von einem Depu= tirten bes unterzeichneten Friedensgerichts Offentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant an ben Meiftbietenben ber= fauft, wozu Raufluftige eingeladen wer-Dell.

Szußin ben iften Mary 1822.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung Rach bem Amtsblatt Mio. 36. pro 1821. follen die Solzmarfte in ben letzten Tagen jedes abgelaufenen Bierteljahres und erften Tagen bes folgenben Monats abgehalten werden, wir haben baher in unferem Kreife gur Libhaltung ber Bolg= martte und zwar in ber Dberforfterei Bel= gniewe, Samoezin und Margonin in den legten bier Tagen ber Monate Mary, Juni, Geptember und December, in der Oberförsterei Podstolit, Jaktorowo

## Obwiesczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy, maią być effekta, które u owdowiałey Ur. Dzierzanowskiey zafantowane zostały, składaiące się z mebli, sprzętów gospodarskich, zegarów, rzeczy płóciennych i pościeli iako też ieden stadnik i brunatny wałach w terminie dnia 10. Maia r. b., przed południem o godzinie 9. w Szubskiev wsi przed Deputowanym podpisanego Sadu Pokoiu publicznie za zaraz gotową zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szubin d. 1. Marca 1822. Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

## Obwiesczenie.

Podług Dziennika Urzędowego Nr. 36. 1821 roku maią bydź odbywane termina w sprawach leśno-defraudacyinych w ostatnich dniach każdego upłynionego kwartału i w pierwszych dniach następnego miesiąca; celem odbycia tychże terminów w naszem Powiecie, iako to: dla Nadleślictwa Zelgniewa, Szamocina, Margonina, cztery ostatnie dni Marca, Czerwca, Września i Grudnia, dla

und Wyfin in den ersten vier Tagen der Monate April, Juli, October und Januar, Frist geseigt, welches wir hierdurch bekannt machen.

Chodzesen am 3. April 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Schullehrer Johann Garöfi aus Dombrowo ist wegen unbefugten Kurirens und wegen noch eines andern Bergehens, mittelst rechtsfräftigen Erfenntnisses des Königl. Land - Gerichts zu Gnesen vom 18 ten Februar c. zu zweimonaflicher Gefängnißstrafe verurtheilt worden; welsches hiemit zur öffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Pofen den 3ten April 1822. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Bekanntmachung.

Zufolge Auftrags Eines Königl. Hochlibl. Landgerichts hiefelbst, sollen einige abgepfändete Pferde, Rindvich und Betten bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden

Dazu fieht ein Termin vor bem Un=

terschriebenen auf

Den 6ten Mai b. J. Bormittags um 9 Uhr in der Wohnung des Backermeister Ludwig Krause zu Bratz an, wozu Käufer eingeladen wers den.

Meseritz ben 20. April 1822. G. Piester, Landgerichts-Sefretariats-Applicant. Vigore Commissionis.

Nadleśnictwa Podstolice, Jaktorowe i Wyszyny, pierwsze cztery dni miesiąca Kwietnia, Lipca, Padziernika i Stycznia, przeznaczyliśmy, o czem ninieyszem uwiadomiamy

Chodzież d. 3. Kwietnia 1822. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Nauczyciel Jan Garski z Dąbrowy osądzony został wyrokiem prawomocnym Kr l. Sądu-Ziemiańskiego w Gnieznie z dnia 18. Lutego r. b. za nieprawne leczenie, tudzież za inny występek na dwa miesięczny areszt, co ninieyszem podaie się de publiczney wiadomości.

Poznań d. 3. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

Obwiesczenie

W skutek zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, maią być niektóre wyfantowane konie, bydło rogate i pościel, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę, publicznie sprzedane.

Tem końcem wyznaczony iest termin przed podpisanym na dzień 6. Maia r. b. zrana o godzinie 9. w pomieszkaniu piekarza Ludwika Krause w Broycach na który kupienia ochotę maiących wzywa się.

Międzyrzecz d. 20. Kwietn. 1822.

G. Piesker, Applikant Sekretaryatu Sądu Ziemiańskiego.

Vigore Commissionis.

Befanntmachung.

tags um 10 Uhr in Dobrzyca mehrere, nie 10tey zrana w Dobrzyczy effekta im Bege ber Erecution abgefanbete Effecten, in verschiedenem Saus- und Acters gerathe, 3 Debfen, 1 Ruh und 6 Stud Jungvieh bestehend, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Raufluftige lade ich daher hiermit ein, fich am gedachten Tage in Dobrzyca emzufinden, und fann ber Meiftbietende gegen foforti= ge Bezahlung im preußischem Courant des Zuschlags gewärtig senn:

Krotofchim den 8. April 1822.

Der Land = Gerichte = Secretair Santelmann. Vig. Com.

Obwiesczenie.

Es follen ben 4ten Mai c. Bormits Na d'zven 4. Maiar. b. o godzi. w drodze publiczney exekucyi zatradowane, z różnych sprzetów domowych i gospodarskich, tudzież trzech wołów, i krowy i 6 sztuk ialowic składaiące się, publicznie naywiecey daiącemu sprzedane być maią. Wzywam przeto chęć kupna maiących aby się w dniu rzeczonym w Dobrzycy stawili i przybicia na rzecz naywię. cey daiącego za natychmiastowa w kurancie pruskim zapłatą oczekiwali.

Krotoszyn d. 8. Kwietnia 1822. Sekretarz Sadu Ziemiańskiego. Hantelmann. Vig, Com.

Sanblunge=Ungeige. Frisch geräucherten Rhein-Lachs hat mit letter Post erhalten, fo wie auch acht Londoner frisches Porter und acht frisches Englisches Wilsoner Alle hat befommen.

E. F. Gumprecht.

Obwiesczenie handliwe. Świeży wędzeny ryński łossos, o: debrat ostatnią pocztą, iako też prawdziwy świeży porter i świeże angielskie piwo Wilsoner Aale dostał.

Karol Gumprecht.

Dag ich meine Conditoren nach bem Saufe Mro. 189. Baffer = und Gefuiter= Straffen-Ede verlegt habe, zeige ich einem geehrten Publicum gang ergebenft am-Wittwe Krause.